Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 31. Mittwoch, den 5. Februar 1840.

Ungekommene gremde vom 3. gebruar.

Berr Partit. v. Colomb aus Breslau, I. in No. 2 Bafferftr.; Gr. Raufm. Reif aus Manbeim, fr. Gutebefiger v. Szczaniedi aus Lafzegen, I. im Hotel de Vienne; Die herren Guteb. Glatte aus Trabinet und Jahne aus Mlubown, Sr. Pachter Schmolfe aus Drla, fr. Burgermeifter Piontfowsfi aus Bronte, herr Partif. Scholg aus Lopienno, Frau Dublenbefigerin Dittmar aus Dbornit, Sr. Gaftwirth Conrad aus Birnbaum, I. im Hotel de Pologne; Frau Gutebefigerin v. Maffenbach aus Biatofoft, I. in ber golbenen Gans; Br. Schaferei-Infp. Rober aus Grat, fr. Pachter Baclamefi und fr. Defonom Rlawitter aus Choynica, Sr. Dberamtmann Roppe aus Runowo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Rondukteur Rabte aus Schmiegel, Sr. Portit. v. Jarofzewöfi aus Samter, Sr. Golbarbeiter Luchnit and Thorn, I. im Hotel de Dresde; Br. Stahr, Ronigl. Dberforfter, aus Bielonta, fr. Rreis-Steuer = Ginnehmer Thierling aus Schrimm, Die herren Buteb. v. Rogalinefi aus Cerelwica, v. Czapeti ans Ruchary und v. Storafzeweft aus Bufofa, I. im Hôtel de Paris; Sr. Guteb. v. Roznowsti aus Oftrome, f. in gold, Rugel; bie herren Guteb. v. Chlapowefi aus Turwia, v. Brodnicti aus Mit= towo und Borfeld aus Borfelb , I. im Hotel de Saxe; Sr. Zimmermeifter Schiller aus Roften, I. im beutschen Saufe.

1) Der hiefige Kaufmann Tobias Munk und die unverehelichte Johanna Salz, ha= ben mittelft Ebevertrages vom 23. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und bes Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Tobias Munk kupiec tuteyszy i Johanna Salz panna, kontraktem przedślubnym z dnia Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen am 28. December 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

2) Kofttalcitation. Ueber bas Bermögen bes Raufmanns Ferdinand Schweitzer zu Filchne, ist per decretum vom 25. Oftober 1839 ber Confurs er=

öffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung und Ause weisung aller Ansprüche an die Gläubisger an die Conkurs-Masse steht auf den 26. Mai a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Land = und Stadtgerichts-Rath Viertel im Partheien= Zimmer des hiesigen Gerichts an, und werden hierzu alle unbekannten Gläubisger hierdurch vorgeladen,

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Anfpruchen an bie Maffe ausgeschlossen und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Schonlanke, am 13. Januar 1840, Ronigl. Land= u. Stadtgericht,

3) Bekanntmachung. Der Defilistateur Pincus Ziegel hierselbst und die Johanne verwittwete Szubinska aus Gniewkowo, haben mittelst gerichtlichen Chevertrages vom 18. November 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierzburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Wongrowit, ben 21. December 1839.

23. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Ferdynanda Schweitzer kupca w Wieleniu, został dekretem z dnia 25. Października 1839 r. konkursowy process otworzony.

Do zameldowania i wyiaśnienia pretensyi wierycieli do massy konkursowéy wyznaczony termin na dzień 26. Maja a. c. przed południem o godzinie gtéy przed Delegowanym Ur. Viertel, Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego w izbie instrukcyjnéy tuteyszego Sądu i zapozywaią się ninieyszém wszyscy wierzyciele niewiadomi.

Kto się w terminie ninieyszém nie zgłosi, zostanie wyłączony ze swemi pretensyami do massy i będzie mu nałożone wieczne milczenie naprzeciw innym wierzycielom.

Trzcianka, dn. 13. Stycznia 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Destillator tuteyszy Pinkus Ziegel i Joanna owdowiała Szubińska z Gniewkowa, wyłączyli przez kontrakt przedślubny z dnia 18. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku, co się do publicznéy wiadomości donasza.

Wagrowiec, d. 21. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Edictal Citation. Zur Anmelbung der Ansprüche an die Amtöfantion des ehemaligen Hulfd-Exekutors und Boten Ludwig Krause steht bei uns vor dem Herrn Oberlandes, Gerichts-Assessor heinz in unserem Inskruktions-Zimmer ein Termin auf den 4. April 1840 an, wozu die betreffenden Interessenten mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß diesenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüchen an die Kaution des Ludwig Krause präcludirt und an das übrige Bermögen desselben werden verwiesen werden.

Meschen, ben 27. November 1839.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

5) Ueber ben Nachlaß bes Land, und Stadtgerichts Direktors Joseph Gedlaczeck ist ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 16. Marz 1840 Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Land- und Stadtgerichts-Ussessor v. Lewandowski im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schroda, ben 7. November 1839. Ronigl, Land, und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Do podania pretensyów do kaucyi byłego pomocnika exekutora i woźnego Ludwika Krause, wyznaczyliśmy termin przed Ur. Heinz Assessorem Sądu Nadziemiańskiego w izbie naszey instrukcyinéy na dzień 4. Kwietnia 1840 o godzinie 10téy przed obiadem, na który właściwych interessentów z tém oświadczeniem zapozywamy, że ci, którzy się nie stawią, z pretensyami swoiemi do kaucyi Ludwika Krause prekludowanemi i do reszty maiątku iego odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 27. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Nad pozostałością Józefa Sedlaczeck, Dyrektora Sądu Ziemskomieyskiego, otworzono process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16ty Marca 1840. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Lewandowskim, Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał, uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szroda, d. 7. Listopada 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Bekanntmachung. Der Gutespächter Marcellus Kokeynöki zu Ninino und das Fraukein Dibiana geb. Danielewicz zu Welna, haben mittelst Ehevertrages vom 19. November 1837 nach erreichter Großjährigkeit der Letztern die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes ausgesichlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogasen den 28. Januar 1840. Konigl. Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Auf bem, unweit des Dorfes Sutta belegenen, mit ber Soppothefen=Nummer 25 bezeichneten Freigute Chalupfi, mas fruher bem Dber= amtmann Johann Ligat, bann teffen Er= ben gehorte, im Monat Geptber. 1835 aber ber Cophie verwittweten von Bulas weda adjudicirt worden ift, fand sub Rubr. III. No. 1. des Supothefenbuche ex decreto bom 11. Mai 1833 eine Gegen = Raution von 2000 Rthlr., bas ift 3wei Taufend Thaler, fur ben Alexius von Pawlowsti eingetragen, welche ber Borbefiger Johann Ligat laut Protofolls bom 14. December 1797 bemfelben bas fur geleiftet, baß Pawlowefi fur ihn ben Ligat - als vormaligen Intendanten bes Domainen=Umte Abelnau eine Umte= Raution in der nämlichen Sohe bestellt und auf feinen Gutern verfichert hatte.

Fur biefe Gegen-Raution, ift bei Bertheilung bes Raufgelbes von Chalupki eine Spezial-Maffe bes feinem Leben und Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że dzierzawca Marcelli Kokczyński z Ninina i Bibianna z Danielewiczów z Wełny, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Listopada 1837 stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 28. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Na Chałupkach, mieyscu wolnem, niedaleko wsi Hutty położoném, hypotecznym numerem 25 oznaczoném, dawniey naddzierzawcy Janowi Lizakowi, potém zaś tegoż spadkobiercom się należą. cym, a w miesiącu Września 1835 r. Zofii owdowiałey Buławeckiey adjudikowanem, zapisaną była pod Rubryką III. No. I księgi hypotecznéy na mocy dekretu z dnia 11go Maja 1833 r. kaucya wzaiemna w kwocie Tal 2000 to iest: talarów dwa tyciące dla Alexego Pawłowskiego, którą posiedziciel poprzedni Jan Liżak podług protokułu z dnia 14. Grudnia 1797 r. iemu za to był stawił, iż Pawłowski za niego, to iest za Jana Lizaka, iako byłego Intendanta ekonomii Odolanowskiey kaucyą urzędową w teyże saméy ilości stawił i na dobrach swoich zahypotekował.

Z teyże kaucyi wzaiemnéy założono przy podziale pieniędzy kupna Chałupkow massę specyalną dla Ale-

Aufenthalte nach unbekannten Alexius bon Pawlowefi ober beffen unbefannten Erben jum Betrage von 1163 Rthlr. 13 fgr. 8 pf. angelegt. Demgemaß wird Die bezeichnete Gegen = Raution und Spes gial = Maffe hiermit offentlich aufgeboten, und werben alle biejenigen unbefannten Perfonen, welche als Eigenthumer, Er= ben, Ceffionarien, Pfandinhaber, ober fonft Berechtigte, in Unfehung biefer Gegen=Raution an die Spezial=Maffe Un= fpruche ju haben vermeinen, gu beren Unmelbung in bem am 4. Mai 1840 fruh 10 Uhr im Inftruttione-Bimmer bes hiefigen gand : und Stadt : Gerichts vor unferem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Pratich anftehenben Termine unter ber Warnung hiermit borgelaben, baß fie im Fall ihres Ausbleibens mit allen bergleichen Unspruchen prafludirt werden und die Spezial-Maffe an die nachgefete ten ausgefallenen Realglaubiger ausge= zahlt werben wird.

Die ihrer Person und dem Aufenthalte nach unbekannten Erben des Johann Lizak junior, ferner die Nepomucena geborne Lizak verwittwete Bielinska und die Marianna geborne Lizak verehelichte Czarnomska mit ihrem Chemann Joseph Czarnomski werden hierzu dffentlich vorzgeladen.

Dfiromo, am 6. December 1839. Ronigl. Lande u. Stabt=Gericht.

xandra Pawłowskiego z życia i pobytu niewiadomego, lub niewiadomych spadkobierców iego w kwocie Talarów 1163 sgr. 13 fen. 8. Podaiac tedy pomienioną kaucyą wzaiemna i massę specyalną ninieyszém do publicznéy wiadomości, wszystkie niewiadome osoby, które bądź iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryu. sze, albo téż z zastawu lub innego iakiegokolwiek źrzódła pretensye z teyże kaucyi wzaiemnéy do założonéy massy specyalnéy mieć sądzą, do zameldowania tych na termin dnia 4. Maja 1840 zrana o godz. 10téy w izbie instrukcyjney Sądu Ziemskomieyskiego w mieyscu przed naszym Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Pratsch wyznaczony, z tém zagrożeniem zapozywamy, iż w razie nie zgłoszenia się, z wszelkiemi podobnemi pretensyami prekludowani bedą, i massa specyalna późniey umieszczonym i do percepcyi nie przyszłym wierzycielom realnym wypłacona zostanie.

Niewiadomi z osoby i pobytu spadkobiercy Jana Lizaka junior, iako téż Nepomucena z Lizaków owdowiała Bielińska i Maryanna z Lizaków zamężna Czarnomska wraz z mężem Jozefem Czarnomskim, zapozywaią , się także ninieyszem publicznie na termin rzeczony.

Ostrów, dnia 6. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 8) Bekanntmachung. Im Auftrage des Konigl. Land= und Stadtgerichts hierselbst werde ich am 20sten Februar d. J. Bormittags um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle zwei Pferde, einen Fuchs. Wallach mit Blesse, 8 Jahr alt, und eine schwarzbraune Stute, 5 Jahr alt; zwei Rummtgeschirre; einen Wagen mit Leinwandplaue und hinten in Federn hängend, defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen. Fraustadt den 29. Januar 1840.

Rnbrcke, Aftions=Rommissarins.

9) Bohnung &= Ungeige. Der praftische Arzt und Bataillone = Arzt bes Posener Landwehr-Bataillone Dr. Lincke wohnt in der Friedrichstraße im Tritsch- lerschen Laufe, dem Inquisitoriat=Gebaude gegenüber.

10) Bierzig Stud verebelte feine und wollreiche Schaafbode, frei von allen erblichen Fehlern stellt vom 1. Februar a. c. zum Berkauf: der Gutobesitzer herr Rothe auf Ober-Rottwit im Sagauer Kreise.

11) Für Gartner und Blumen freunde. Die Preisverzeichniffe über Blumens, Gemuses und Dekonomies Gamen, engl. Pracht : Georginen, Gewächs-hauspflanzen und Staubengewächse von dem handelsgartner Wagner in Dresden sind hier angekommen und werden in der Buchhandlung Gebrüder Scherk gratis ausgegeben und Bestellungen darauf angenommen.

12) Es wird ein, in hiesiger Stadt oder in deren Umgebung belegener, der Ueberschwemmung nicht ausgesetzter Garten von 1 bis 4 preußischen Morgen Größe, nehst kleinem Wohnhause sogleich oder zum 1. April d. J. zu pachten oder zu kaufen verlangt. Hierauf Reslektirende wollen ihre Adresse gefälligst unter den Buchstaben H. B. bei dem Gastwirth Herrn Schonwald auf St. Martin abgeben. Posen den 2. Februar 1840.

## Getreide : Markt : Preise in ber Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Gatraina Strton                                                                                                                                                                                                                                           | Freitag ben 24. Jan. |                                                                                                                          | Montag den<br>27. Jan.                                |                                                       | Mittwoch den<br>29. Jan.                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                                                                          | von<br>Mr.fgr.vf.    | bis<br>Rtl.far.vf.                                                                                                       | von<br>Mir.fgr.pf.                                    | bis<br>Riv.fguni                                      | von<br>Mir.far.pf.                      | bis<br>Mr.far.ve          |
| Weizen der Scheffel Moggen dito Gerste dito Gerste dito Gerste dito Gerste dito Gerste dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gertsen dito Gertsen Garniec oder 8 Pfund Heu der Centner à 110 Pfund Etroh das Schock à 1200 Pfund Spiritus die Tonne | 2                    | $ \begin{array}{c cccc} -19 & 6 \\ -27 & \theta \\ \hline 1 & 5 & - \\ -10 & 6 \\ 4 & 25 & - \\ -18 & - \\ \end{array} $ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 3 — 24 — 19 6 — 19 6 1 5 — 11 — 1 22 6 — 18 — 5 — — | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1 5 -<br>- 11 -<br>1 22 ( |

Durchschnitts=Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau städter Kreise vom Monat Januar 1840.

| · 特色的图像 1 中国的图                                                                                                        | Atle. Sgr. Pf.                                                              |                                                                                                                                                                      | Refer Gar M.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Große Gerste dito Kleine dito Gerbsen dito Erbsen dito Hirse dito | 1 28 4<br>1 3 11<br>1 1 1<br>- 29 4<br>- 21 11<br>1 2 10<br>1 13 8<br>1 1 1 | Gersten-Graupe ber Scheffel Rindsteisch das Pfund Preuß. Gewicht Schweinesleisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Giedsalz dito Butter das Quart Bier dito   | - 2 6<br>- 3 -<br>- 2 6   |
| Rübsen ober Leinsamen dito<br>Beise Bohnen dito                                                                       | 2 20 —                                                                      | Branntwein-Spiritus dito. Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Veredelte Wolle der Etr. Ordinaire = dito | 2 20 <u></u> 5 20 <u></u> |